## Dziennik praw krajowych i rządowych

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

#### Część XXXIV.

Wydana i rozesłana dnia 3. Czerwca 1852.

#### erch erdnung somebolika, at so all Allgemeines ab situacharangun synt old e

styn. gibotus micaicuej palenarent orania memalar, regetutori dia side

# Landes - Gesetz- und Regierungsblatt

which is additional from the state of the bas the state while we will be the state of the state

Arontand Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern An: schwitz und Zator und dem Großherzogthume Arakau.

## XXXIV. Stud.

Ausgegeben und versendet am 3. Juni 1852.

of the little was the property of the party of the party

## Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 20. Września 1851 \*),

wydane do Naczelników wszystkich obwodów (za równoczesnem udzieleniem tegoż Naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie dla dalszego oznajmienia władzom politycznym w tamecznem w. księstwie),

# o dawaniu asystencyi z c. k. żandarmeryi na żądanie dominijów we wszystkich sprawach z byłego związku poddaństwa wypływających.

W celu zapobieżenia możebnym nieprzyzwoitościom wydała c. k. pułkowa komenda żandarmeryi, za przystaniem na to Prezydyjum krajowego, polecenie do podwładnych sobie oddziałów, iż wdanie się c. k. żandarmeryi na wezwanie dominijów, zawisło we wszystkich wypadkach od poprzedniczego porozumienia się z c. k. urzędami obwodowemi, jeżeli doraźnego wdania się nie czynią koniecznem publiczne względy, jakiemi są przywrócenie spokojności, porządku i bezpieczeństwa osoby albo własności, ale tylko dominija ku wykonaniu swych zarządzeń szczegółowych, wynikających z byłego związku poddaństwa, jakoto: zniesionej pańszczyzny, płacenia czynszów, asystencyi dla dopełnienia wyroków w celu odebrania w posiadanie lub w użytek pól ornych, łąk, pastwisk, lasów i t. d., które do dominijów przejść mają, a od gromady używane były, pomocy i asystencyi od c. k. żandarmeryi żądają.

Do tego rozporządzenia daje powód ta uwaga, że dziedzice gruntów prowizorycznie zajmują się dotąd jeszcze ciągle sprawami politycznemi i juryzdykcyją cywilną, urzędników, acz za przyzwoleniem władz rządowych, przyjmują, za ich czynności urzędowe, nie będące czysto osobistemi, odpowiadają, i w sprawach tu wyliczonych, jako mocodawcy a razem i jako strony występują.

O tem zawiadamia się ........... WMPana dla zachowania się i dalszego uwiadomienia dominijów z tym dokładem, iż we wszystkich podobnych zdarzeniach przedmiot, o który chodzi, bezzwłocznie pod dojrzałą rozwagę wziąć, a gdy się potrzeba dania asystencyi okaże, starania dołożyć należy, po najkrótszem zniesieniu się z komendantem oddziału żandarmeryi, aby zjednać winną powagę i posłuszeństwo prawu, wyrokowi lub rozporządzeniu od władz wydanemu.

#### Goluchowski m. p.

Sabrgang 1861.

<sup>\*)</sup> Odpisu togo rozporządzenia udzielone wraz c. k. Prezydyjum komendy wojsk i pulkowej komendzie źsadarmeryi dla wiadomości tychże.

#### 289.

## Grlaf des Landes = Prafidiums vom 20. September 1851\*),

an fammtliche Rreisvorsteher, (unter gleichzeitiger Mittheilung an den Borfteher der Gubernial - Rommiffion in Rratau zur weiteren Berftandigung ber politifchen Behorden im dortigen Großherzogthume),

betreffend die Afistenzleiftung der F. F. Gensd'armerie über Anfuchen der Dominien in allen aus dem ehemaligen Unterthansverbande entfpringenden Angelegenheiten.

Am Unzukömmlichkeiten zu begegnen, hat das k. k. Gensb'ormerie Regiments-Kommando mit hierortiger Zustimmung an die unterstehenden Abtheilungen die Weissung erlassen, daß das Einschreiten der k. k. Gensb'armerie über Aufforderung der Dominien in allen jenen Fällen vom vorläusigen Einverständniße mit den k. k. Kreisämtern abhängig zu seyn habe, wo nicht öffentliche Rücksichten zur Herstellung der Auhe, Ordnung und Sicherheit der Person oder des Eigenthumes ein sogleiches Einschreiten erheischen, sondern wo die Dominien zur Vollziehung ihrer speziellen Verfügungen, die den ehemaligen Unterthansverband, als: die aufgehobenen Frohnarbeiten, Zinsenzahlungen, Assisten bei Vollziehung von Entscheidungen in Absicht auf die Besignahme oder Benühung der an idie Dominien zu übergehenden, von den Gemeinden benüßten Aecker, Wiesen, Hutweiden, Waldungen u. s. w. betreffen, den Beistand und die Assisten der k. k. Gensb'armerie ansprechen.

Bu einer solchen Verfügung bietet die Betrachtung Anhaltspunkte, daß die Grundsbertschaften sich noch fortan provisorisch mit der politischen Geschäftsführung und mit der Zivil-Jurisditzion befassen, hierzu, wenngleich mit Zustimmung der Regierungs-Behörden, Beamten bestellen, für ihre nicht rein persönliche Amtshandlungen verantworten, und in den aufgezählten Angelegenheiten ale Machthaber und zugleich als Partei erscheinen.

Hievon werden Euere .......... zur Wissenschaft, Darnachachtung und zur weiteren Berständigung der Dominien mit dem Bedeuten in die Kenntniß gesehr, in allen derstei Fällen den Gegenstand der Frage unverzüglich in reisliche Erwägung zu nehmen, und wenn die Nothwendigkeit der Afsistenzleistung vorliegt, im kürzesten Einvernehmen mit dem Gensd'armerie Mbtheilungs-Kommandanten die Vorsorge zu treffen, damit dem Gesehe, der Entscheidung vober Berfügung der Behörden die schuldige Achtung und Folgsamkeit verschafft werde.

Goluchowski m. p.

<sup>\*)</sup> Gine Abschrift biefes Erlafies murbe unter Ginem auch bem t. t. Armee Rommande Prafibium und bem Benst'armerie- Regiments Kommando jur Biffenfchaft mitgetheilt.

#### Rozporządzenie Namiestnika z dnia 20. Września 1851,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i przełożonego w magistracie lwowskim (za równoczesnem adzieleniem odpisu tegoż przełożonemu komisyi gubernijalnej w Krakowie, staroście bukowińskiemu w Czerniowcach, i c. k. pułkowemu komendantowi żandarmeryi),

którem bliżej się oznacza powinność gmin wyporządzania lokalności żandarmeryi i pełnienia innych przytem posług.

Gdy niektórzy naczelnicy obwodowi wnieśli zapytama, jakie są prawne postanowienia przepisu normalnego o kwaterunku żandarmeryi co do wyporządzania lokalności żandarmeryi i pełnienia innych przytem posług, przeto wynikła ztąd potrzeba wydania jednostajnego przepisu dla całego okręgu pułkowego w tym względzie tak w interesie żandarmeryi, jako i gmin obowiązanych, gdy nadto wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych dekretem z dnia 9. Sierpnia r. b. za l. 17817/1336 rozporządziło, aby w powyżej wyrażonym przedmiocie rozstrzygnąć na zasadzie przepisów o kwaterunku żandarmeryi przez N. Pana sankcyjonowanych, rozporządzeniem wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 1. Sierpnia 1851 za l. 16970/1282 \*) nadesłanych; przeto widzę potrzebę za odniesieniem się do rozporządzenia z dnia 21. Sierpnia 1851 za l. 6995 \*\*) rozporządzić, co następuje:

Co do wyporządzania kancelaryj zandarmeryjnych, zawiera §. 8. powołanych dopiero, przez N. Pana sankcyjonowanych przepisów tę skazówkę, że przy kancelaryjach sztabu pułkowego rzeczą gminy jest tylko rokroczne wybielenio izb, kurytarzy, tranzetów i t. d., w innych zaś w §. 4. wzmiankowanych lokalnościach kancelaryjnych oprócz bielenia, wszelkie inne także czyszczenie, jakiego tylko potrzeba.

Niemniej orzeka §. 9. powołanych najwyższych przepisów, że w koszarach żandarmeryi gmina, oprócz bielenia raz do roku, ma także obowiązek wszelkiego innego wyporządzenia, jakie się tylko potrzebnem okaże.

Przeciwnie §. 7. rzeczonych najw. przepisów zawiera postanowienie, że w kwaterach oficerów od żandarmeryi i prymaplanistów o zwyczajne wyporządzanie lokalności mieszkalnych zawsze właściciel kwatery własnym kosztem starać się ma; toż samo ma miejsce co do wydatków na ponawiane coroku bielenie, jeżeli tenże relutum kwaterowe sam pobiera, w przeciwnym razie dziać się to ma na koszt gminy, do dawania kwater obowiązanej.

<sup>\*)</sup> Dziennik praw krajowych cz. XXXL, nr. 256.

<sup>\*\*)</sup> Obacz tamże odwołanie się pod \*).

## Erlaß des Statthalters vom 20. September 1851,

an fammtliche Rreisvorsteher und ben Magistratevorsteher in Lemberg, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abschrift an ben Borfteher ber Gubernial = Kommiffion in Krakau, Bukowinaer Kreishauptmann in Czernowiß und ben k. k. Gensb'armerie = Regiments = Kommandanten)

womit die Verpflichtung der Gemeinden jur Meinigung und zu den fonstigen Dienflesverrichtungen bei den Gensd'armerie-Lokalitäten naber bestimmt wird.

Aus Anlaß ber von einigen Kreisvorstehern gestellten Anfragen, über die gesesliche Bestimmung des Gensb'armerie = Bequartierungs - Normale, wegen der Reinigung
und der sonstigen Bedienstung bei den Gensb'armerie = Lokalitäten, hat sich die Nothwendigkeit ergeben, in dieser Hinsicht im Interesse der Gensb'armerie sowohl, als
auch der verpstichteten Gemeinden, eine für den gesammten Negimentsbezirk gleichsör=
mige Borschrift zu erlassen, und nachdem das hohe Ministerium des Innern, mit
dem Erlaße vom 9. August d. I. 3. 17817/1336 verordnet hat, daß rücksichtlich
bes oben angebeuteten Gegenstandes, auf Grundlage der Allerhöchst sankzionisten, mit
dem Erlaße des hohen Ministeriums des Innern vom 1. August 1851 3. 16970/1282\*)
herabgelangten Gensb'armerie = Bequartierungs = Bestimmungen entschieden werde; so sinde
ich mit Beziehung auf den Erlaß vom 21. August 1851 3. 6995\*\*) Folgendes
zu verordnen:

Bezüglich der Reinigung der Gensb'armerie-Ranzleien, enthält der §. 8 der eben zitirten, Allerhöchst sankzionirten Borschrift die Weisung, daß die Gemeinde bei den Regiments-Stadskanzleien bloß das jährlich wiederkehrende Ausweißen der Zimmer und Gänge, Aborte 2c. 2c., bei den übrigen im §. 4 bezeichneten. Kanzlei-Lokalitäten hingegen, nebst dem Weißen auch jede Art Reinigung nach Bedarf zu bestreiten hat.

Ferner bestimmt der §. 9 der zitirten Allerhöchsten Vorschrift, daß bei den Gendadarmerie-Rasernen die Gemeinde nebst dem jährlich einmaligen Weißen, jede Art Reisnigung nach Bedarf zu beforgen hat.

Dagegen ist in dem S. 7 der besagten Allerhöchsten, Borschrift die Bestimmung enthalten, daß bei den Quartieren der Genot'armerie-Offiziere und Primaplanisten, für die gewöhnliche Reinigung der Wohnungs-Localitäten der Quartier-Inhaber stett auf eigene Kosten Sorge zu tragen hat; dasselbe gilt bezüglich der Auslagen für das jährlich wiederkehrende Ausweißen in jenem Falle, wenn er das Quartiergeld-Relutum selbst bezieht, widrigens dieß auf Rosten der quartiergebenden Gemeinde zu geschehen hat.

<sup>&</sup>quot;) 3m Landes . Dejebblatte, XXXI. Stud, Rr. 256.

<sup>\*\*)</sup> Siebe eben bafelbft bie Bitate unter .).

Gdy przeto obowiązek bielenia raz na rok lokalności najętych dla zandarmeryi w ogóle kładzie się w kraju tutejszym w umowach o najem na właściciela domu, zatem gminy obowiązane są na zasadzie powołanych najwyższych przepisów w lokalnościach zandarmeryi jeszcze tylko następujące do utrzymywania ochędostwa odnoszące się roboty załatwiać:

a) w kancelaryjach żandarmeryi (oprócz kancelaryi pułkowej), tudzież w koszarach i aresztach żandarmeryi wyporządzać, a więc codziennie zamiatać i comiesiąc raz, lub ile razy będzie tego potrzeba, myć podłogę w izbach, na kurytarzach, tudzież schody i tranzety.

Ponieważ wreście z powołanych przepisów okazuje się najwyższa wola N. Pana, aby gminy owe rzeczy w naturze, do których dostarczenia dla żandarmeryi obowiązane są, w zupełności, a zatem, licząc w to i rzeczoną posługę, dostarczały; przeto do gmin należyć będzie

- b) usługa w kancelaryi żandarmeryi przy opalaniu izb, tudzież oświetlaniu tychże, tudzież i zewnętrznych lokalności, jakoto: kurytarzy, schodów, tranzetów;
- c) w koszarach zaś zandarmeryi tylko usługa przy oświetlaniu lokalności zewnętrznych, ponieważ wyszczególniony materyjał opałowy i światło gmina dostarcza.

Przeciwnie na zasadzie powołanych najwyższych przepisów nie mają gminy żadnego obowiązku do jakichkolwiek posług w kwaterach prymaplanistów i osicerów, bądź ci mają kwatery w naturze, bądź pobierają ryczałt kwaterowy, równie nie wolno im narzucać posługi co do opalania koszar żandarmeryi i oświetlania ich wewnętrznego, zwłaszcza że żandarmowie opalanie i wewnętrzne oświetlanie z własnego opędzać powinni.

Wreście dla uniknienia wszelkiego mylnego wykładu rzeczy, czym się i ta uwaga, że podług wyraźnego brzmienia powołanych tylekroć przepisów najwyż-szą sankcyję mających, gminy tylko o wyporządzanie w lokalnościach żandarmeryjnych starać się mają, bynajmniej zaś osobom żandarmeryi posługiwać nie powinny.

Wzywam więc ......... WMCPana, abyś łącznie z skrzydłową komendą żandarmeryi przy scisłem trzymaniu się wskazanych zasad przepisanych poczynil stosowne zarządzenia we względzie pełnienia oznaczonych tu posług w lokalnościach żandarmeryi na każdej stacyi, a to za wynagrodzeniem miesięcznie wymiarkowanem.

Wszakże nie należy przytem spuszczać z uwagi, że podług wyraźnego brzmienia sankcyjonowanego przez N. Pana przepisu normalnego c kwaterunkach nakazany jest gminom starunek tylko o wyż oznaczone posługi, nie zaś

Nachdem nun das jährlich einmalige Weißen der für die Genst'armerle überhaupt gemietheten Lokalitäten hierlandes in den Miethverträgen dem Hauseigenthümer als Verpflichtung auferlegt wird, so haben die Gemeinden auf Grundlage der zitirten Allerhöchsten Vorschrift, bei den Genst'armerie=Lokalitäten nur noch folgende auf die Reinhaltung sich beziehenden Verrichtungen zu beforgen:

a) bei den Gensd'armerie = Kanzleien, (die Regiments = Kanzlei ausgenommen), dann Kasernen und Gensd'armerie = Arresten für die Mannschaft die Reinigung, somit täglich das Auskehren, dann alle Monate einmal oder sonst nach Bedarf das Waschen der Zimmer, Gänge, Stiegen und Aborte.

Nachdem ferner aus der zitirten Vorschrift die Allerhöchste Willensmeinung hervorleuchtet, daß die Gemeinden jene Naturalien, die sie für die Gensd'armerie zu leisten verpflichtet sind, vollständig, somit die dießfällige Bedienstung eingerechenet, leisten sollen; so wird den Gemeinden

- b) bei den Gensb'armerie-Ranzleien die Dienstverrichtung bezüglich ber Bebeizung der Zimmer, dann bezüglich der Beleuchtung der Zimmer und der außeren Loka- litäten, als: Gänge, Stiegen, Aborte
- c) bei den Gensd'armerie-Rasernen aber nur die Bebienung bei Beleuchtung der äußeren Lokalitäten obliegen, weil die spezisizirten Beheizungs- und Beleuchtungs-Materialien von den Gemeinden beigeschafft werden.

Dagegen haben die Gemeinden im Grunde der obbezogenen Allerhöchsten Borschrift bei den Quartieren der Primaplanisten und der Offiziere, sie mögen ein Natural-Quartier genießen, oder das Quartierpauschale beziehen, keine wie immer geartete Bedienstung zu leisten, und ebenso darf denselben die Bedienstung bezüglich der Bebeizung der Gensd'armerie=Rasernen und bezüglich deren inneren Beleuchtung nicht auferlegt werden, zumal die Gensd'armen die Beheizung dann die innere Beleuchtung aus
Eigenem zu bestreiten haben.

Bur Vermeidung allenfälliger Mißbeutungen muß übrigens bemerkt werden, daß nach dem ausdrücklichen Wortlaute der oftzitirten Allerhöchst sankzionirten Vorschrift die Gemeinden nur für die Reinigung der Gensd'armerie-Lokalitäten, daher keineswegs für die Bedienung der Person der Gensd'armen zu sorgen haben.

Ich ersuche demnach Euere ...... im Einvernehmen mit dem Genst'armerie = Flusgel = Kommando, mit genauer Beachtung der angedeuteten gesetzlichen Grundfäße, wes gen Besorgung der bezeichneten Dienstverrichtungen bei den Genst'armerie = Lokalitäten in jeder einzelnen Stazion, gegen einen zu ermittelnden monatlicher. Dienstlohn, die geeignete Ginleitung allsogleich zu treffen.

Hiebei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß nach dem ausdrücklichen Wortlaute bes Allerhöchst sankzionirten Bequartierungs = Normale den Gemeinden nur die Besorgung der obenbezeichneten Dienstverrichtungen, keineswegs aber die Aufnahme

przyjęcie umyślnego dla usług żandarmeryi parobka; o przyjęciu zatem sługi w zwyczajnem tego słowa znaczeniu, któryby wyłącznie do posługi żandarmeryi był przeznaczony, i w tym celu w koszarach mieszkać miał, mowy być nie może.

Nadto nie można tu także pominąć, że na stacyjach skrzydeł i plutonów żandarmeryi, gdzie się znajdują kancelaryje, a prócz tych areszta żandarmeryi, pełnienie wyż pomienionych do gmin należących posług, w zimie parę tylko godzin dziennie, a w lecie stosunkowo mniej czasu wymaga, na stacyjach zaś kapralskich ledwie godzina na dzień jest potrzebną.

Te względy należy mieć na oku przy wymierzaniu zapłaty za posługę, i szczególniej dążyć do tego, aby w interesie żandarmeryjnego funduszu kwaterunkowego, któremu bez tego wydatek w okręgu pułkowym na wiele tysięcy zlt. reńskich przyrasta, o jak najmniejsze ugadzać się nagrody.

Gdy wreście na tem zależy, aby oznaczone posługi w lokalnościach żandarmeryi czynione były przez ludzi trzeźwych, przeto okazuje się potrzeba włożenia obowiązku na przełożonego gminy w każdej stacyi, aby z pomiędzy gminy wybierał człowieka, któryby posługi, podług powyższego przepisu dokładnie oznaczone, codziennie o ustanowionej godzinie w lokalnościach żandarmeryi odbywał, co dla przełożonych gmin tem łatwiej da się uskutecznić, że prawie w każdej gminie są sługi dla gminy, którym rzeczone posług. za mierne powiększenie zapłaty poruczyć będzie można.

Umiarkowaną za posługi zapłatę zaasygnuje się potem w kasie zbiorczej do rąk przełożeństwa gminy w ratach miesięcznych lub innych jakie będą ustanowione.

Przytem wezwaną jest pułkowa komenda żandarmery: o wydanie stosownego polecenia do komend skrzydłowych.

Gołuchowski m p.

#### 291.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 20. Września 1851, o bezpośredniem płaceniu należytości wymiarowej od weksiów zagranicznych w handlowych miastach. Brodach i Czerniowcach.

Na zasadzie rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 17. Lipca r. b. za l. 17383/253 zarządzonem zostało, że w miastach handlowych Brodach i Czerniowcach, należytość wymiarowa od wekslów zagranicą wystawionych, które dostawszy się do kraju monarchii stemplowi podlegają, chociażby nawet ilości 20tu złr. nie przenosita, bezposrednio uiszczona być może.

ber obenbezeichneten Dienftverichtungen, feinebregn aber bie Unrindine

eines eigenen Dienstenechtes für die Gensb'armerie aufgetrager wird; es fann somit von der Aufnahme eines Dienstboten, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, welcher ausschließlich nur zur Bedienung der Gensd'armerie bestimmt wäre, und zu diesem Behufe in der Kaserne zu wohnen hatte, durchaus keine Rede sepn.

Auch fann hier nicht unbemerkt bleiben, daß in den Gensd'armerie = Flügel= und Zugsftazionen, wo Kanzleien und überdieß noch Gensb'armerie = Arreste sich befinden, zur Verrichtung der obbezeichneten den Gemeinden obliegenden Bedienstungen im Winter nur wenige Stunden täglich und im Sommer verhältnismäßig weniger Zeit erforbert, in den Korporalschafts. Stazionen aber kaum eine Stunde täglich benöthiget werde.

Diese Rücksichten mussen bei Bemessung der Dienstvergütung hervorgehoben werben, und est ist für die Erziciung eines möglichst geringen Dienstlohns im Interesse des Gensd'armerie - Bequartierungsfondes, dem hiedurch ohnehin eine Auslage im Regimentsbezirke von vielen Tausend Gulden erwächst, ganz besonders hinzumirken.

Da es übrigens daran gelegen ist, daß die bezeichneten Dienstverrichtungen in den Gensb'armerie Rofalitäten von nüchteren Individuen besorgt werden, so erscheint es nothwendig, in jeder Stazion den Gemeindevorstand zu verpflichten, daß von demselben ein Individuum in der Gemeinde bestimmt werde, welches die demselben nach der obigen Gesesvorschrift genau zu bezeichnender. Dienstverrichtungen täglich in der sestzuschen Stunde in den Gensd'armerie-Losalitäten zu bewirken hätte; dieß wird den Gemeinde-Borständen um so leichter fallen, als beinahe in jeder Gemeinde, Gemeindebiener sich besinden, denen die frägliche Bedienstung gegen eine mäßige Aufbesserung des Lohnes wird überwiesen werden können.

Der zu ermittelnde mäßige Dienstlohn wird sodann bei der Sammlungskaffe in monatlichen oder sonst zu bestimmenden Raten zu händen des Gemeinde-Vorstandes angewiesen werden.

Unter Einem wird auch bas Gensb'armerie-Regiments - Rommando, wegen entfprechender Beauftragung ber Flügel = Rommanden angegangen.

Goluchowski m. p.

#### 291.

Rundmachung des Landesguberniums vom 20. September 1851, wegen unmittelbarer Entrichtung der skalamäßigen Gebühr für ausländische Wechsel in den Handelsplägen Brody und Czernowis.

Im Grunde hohen Finanz = Ministerial - Erlaßes vom 17. Juli 1851 3. 17383/253 wurde die Einleitung getroffen, daß in den Handelspläßen Brody und Czernowiz von den im Auslande ausgestellten Wechseln, welche nach Nebertragung in das Inland der Stempelpflicht unterliegen, die stalamäßige Gebühr auch dann, wenn sie den Betrag von 20 fl. nicht überschreitet, unmittelbar entrichtet werden könne.

Co z odniesieniem do §§. 22 lit. d), 23, 26 lit. b) i 28 lit. l) tymczasowej ustawy z dnia 9. Lutego 1850 \*) o należytościach od spraw sądowych, dokumentów, pism i czynności urzędowych, do powszechnej wiadomości podaje się.

bufe in der Staferne gie mebnent hatte, burchgus feine Rebe feun.

and eligith eligith and the best of the state of the stat

Something unterlinen be firtungens

«тел ті подпилної вой пропольний пре 292.

#### Rozporządzenie Namiestnika z dnia 23. Września 1851,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i magistratu lwowskiego (za równoczesnem udzieleniem odpisu tegoż naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie i staroście bukowińskiemu w Czerniowcach, tadzież c. k. pułkowemu dowódzcy żandarmeryi),

względem sprawiania ubywających, i naprawy zepsutych porządków kwaterowych, przysposobionych dla żandarmeryi kosztem gmin, niemniej utrzymywania tychże w ewidencyi, gospodarskiego użycia fundi instructi, wynagrodzenia tego, co swawolnie zepsuto, i sprzedawania sztuk, które przez spotrzebowanie stały się do użytku niezdatnemi.

Gdy między porządkami kosztem gmin dla żandarmeryi sprawianemi są naj-więcej takie, co z natury swojej przez pewny czas zużyciu, lub przez przypadek zniszczeniu podpadają, przeto jest równie ważna znać zasady, które przy sprawianiu zamiast ubywających pomienionych rzeczy, tudzież przy naprawie uszkodzonych służyć mają za prawidło, jak i potrzebna użyć stosownych środków, aby fundus instructus po gospodarsku był utrzymywanym, i aby gminy od szkód ze swawoli pochodzących, jakoteż od niesłusznych pretensyj zasłonione były.

Pod tym względem raczyło wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych na uczynione od Namiestnictwa zapytanie rozporządzeniem z dnia 22. Sierpnia 1851 za 1. 18336/1374 w ogólności odnieść się do przepisów o kwaterunkach żandarmeryi w tym czasie najwyższą uchwałą z dnia 25. Lipca 1851 \*\*) sankcyjonowanych, i one za zasadę postanowić, a przytem oznajmić, że tylko w miejsce takich porządków i sprzętów, które przy zwyczajnem używaniu spotrzebowują się, i na nic niezdatnemi się stają, inne sprawiane być mają, i że sprzedaż takich spotrzebowanych rzeczy, na korzyść tego, który łoży na ich sprawienie, przedsięwziętą hyć powinna.

Atoli przy każdej sztuce z osobna ani można oznaczyć naprzód, jak długo używaną być może (czas kategoryczny), ani to nawet jest potrzebną, jeżeli rzeczy nowosprawione przez ponoszącego koszta dokładnie inwentarzem spi-

<sup>\*)</sup> Dziennik praw państwa z r. 1850, cz. XXII., nr. 50, str. 455.

<sup>\*\*)</sup> Dziennik praw krajow. cz. XXXI., nr. 256.

Dief wird mit Beziehung auf bie i § §. 22 lit. id), 23, 26 lit. b) und 28 lit. I) bes provisorischen Gesetes vom 9. Februar 1850 \*) über bie Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtahandlungen gur allgemeinen Renntniß gebracht. bridge no obshipt broadgease at ignomerance ingentomor at a seasab angenboi nagba pie enaka bramanbana udanastani Goluchowski m. p. won

#### to Suismic incommen poragelein speavioners w harley street sandarmersis, -studen 170 J of at aguitud of sinh 292, schoolings of the western

## Grlaß des Statthalters vom 23. September 1851,

en fammtliche Rreisvorfieher und ben Magiftrats : Borfieher in Lemberg, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Absgrift an den Borfteher ber Gubernial : Rommifion in Rratau, Bulowinger Rreishauptmann in Chernowis und ben t. f. Gened'armerie - Rogiments - Kommanbanten),

bezüglich der Nachschaffung und Serftellung der fur die Gened'armerie auf Roften ber Gemeinden augeschafften Cinrichtungoftude, ihrer Evidenzhaltung, wirthschafte licher Gebahrung mit bem fundus instructus, Erfagleiftung muthwilliger Be-Schädigungen an benfelben und der Bermerthung jener, welche durch Abnusuna für den Gebrauch unverwendbar werden.

Da unter ben fur bie Gensb'armerie auf Roften ber Gemeinden angeschafften Ginrichtungestuden, die meiften, ihrer Befchaffenheit nad, einer Abnugung burch bie Dauer ber Beit, ober bem Bugrunbegeben burch Bufall ausgeset find; fo ift es eben fo wichtig, jene Grundfage zu fennen, welche bei ber Nachschaffung und Serftellung ber befaaten Gegenstande als Rorm ju gelten haben, als auch nothwendig die geeignete Magregel ju treffen, baß mit bem fundus instructus orbentlich gewirthschaftet, und bie Gemeinden gegen einen mutlwilligen Schaden und unftatthafte Unfpruche vermabrt merben.

In biefer hinficht hat das hohe Ministerium bes Innern auf die von hieraus gestellte Anfrage mit bem Erl. fe vom 22. August 1851 3. 18336/1374 im Allgemeinen die inzwischen mit der Allerhöchsten Entschließung vom 25. Juli 1851 \*\*) fantgionirten Geneb'armerie Bequartierungs = Beftimmungen als Grundlage bezogen . und biebei bemerkt: bag Rachschaffungen von Ginrichtungoftuden und Utenfilien nur rudfichtlich iener Gegenstände einzutreten haben, welche durch ben ordentlichen Gebrauch abgenüßt und unverwendbar werden, und daß bie Bermerthung folder abgenügten Requinten zu Gunften deffen zu geschehen bat, welcher bie Nachschaffungstoften trägt.

Es erscheint jedoch nicht wohl thunlich, bei jedem einzelnen Stude eine bestimmte Dauer bes Gebrauches (Kategoriezeit) in vorhinein festzuseten, und auch nicht nothwendig, wenn die neu angeschafften Wegenstände von den Koftentragern genau inven-

<sup>\*) 3</sup>m Reiche: Gefebblatte bom Jahre 1850, XXII. Ctud, Rr, 50, Geile 455.

<sup>\*\*) 3</sup>m Landes . Gefebblatte , XXXI. Stud, Dr. 256.

sane zostaną, i w razie żądanego w miejsce takowych sprawienia innych, jeśli się okaże potrzeba, ogląd komisyjonalny w celu dojścia, jakim sposobem są spotrzebowane, przedsięwziętym, a następnie ze strony władzy politycznej zgodnie z c. k. komendami żandarmeryi to zarządzono będzie, co wykrytemu stanowi rzeczy i przepisom o kwaterunku żandarmeryi okaże się odpowiednem.

Spisanie inwentarza porządków sprawionych w każdej stacyi żandarmeryi, które w tym zamiarze rozporządzeniem z dnia 2. Lutego r. b. l. 971 uskutecznić poleciłem, uznało wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych zupełnie stosownem dla pewnego osiągnienia namienionego celu.

Wreście wysokie Ministerstwo wydało wraz do jeneralnej Inspekcyi żandarmeryi wezwanie, aby na wszystkie komendy żandarmeryi włożyła obowiązek dokladania należytej troskliwości o porządne używame odebranych sprzętów i porządków, i za te też komendy odpowiedzialnemi uczyniła, oznajmiając, że każda szkoda, którąby w tych rzeczach z winy lub swawoli zrządzono, kosztem winnego musiałaby być nagrodzoną.

Udzielając ...... WMCPanu rozporządzenie wysokiego Ministerstwa ku scisłemu wykonaniu i jako skazówkę przy pełnieniu urzędu, a razem odnosząc się do polecenia mego z dnia 21. Sierpnia 1851 l. 6995\*), wzywam Go, aby zalecone pod dniem 2. Lutego r. b. za l. 971 spisanie inwentarza, jeżeli je dotąd jeszcze nie uskuteczniono, bezzwłocznie wykonać.

Naostatek zechcesz ........... WMCPan, porozumiawszy się z skrzydłową komendą żandarmeryi, o tem pamiętać, by przy każdej zmianie, jakaby zaszła w komendzie żandarmeryi, wszystkie sprzęty do porządków nalcżące podług inwentarza odbierano, a w tymże samym czasie wyrzeczono, czyli jaki ubytek, lub uszkodzenie nie ma być wynagrodzone, nowemu zaś komendantowi sprzęty, za zwróceniem uwagi jego na włożoną przez wysokie Ministerstwo odpowiedzialność, podobnież według inwentarza oddawano.

Każda wreście rozprawa, przykupna rzeczy jakiej dotycząca, przedłożona być ma sposobem przepisanym do tućejszego rozstrzygnienia.

Goluchowski m. p.

Daner bed Gebruuches (Kategorlegele) in obrbineln fifigufter, und neit nicht nothe wendig, wenn bie wen angeschafften Gegenbluche bon ben Wostenfigeln, genan ineen-

\*) In Wide, Organise was John 1860, XXII. 2001. III, 20. Ever 130. \*\*) In Vertee Organise, XXXI Evel, U. 25C.

<sup>\*)</sup> Ob. Dzien. praw krajow. cz. XXXI., nr. 256. ped znakiem \*).

tirt, sofort bei vorkommenden Ansprüchen auf Nachschaffungen nöthigen Falls ein kommissioneller Augenschein über die Art des Verbrauches genommen, und hierauf von der politischen Behörde im Einvernehmen mit den t. t. Gensb'armerie-Rommanden verfügt wird, was dem erhobenen Sachverhalt, so wie den geseslichen Gensb'armerie-Bequartierungs-Bestimmungen entspricht.

Die zu folchem Behufe bereits mit meinem Erlaße vom 2. Februar b. J. 3. 971 angeordnete Inventirung der Einrichtungsstücke in jeder Gensb'armerie = Stazion hat das hohe Ministerium bes Innern ganz geeignet befunden, die Erreichung bieses Zweckes sicherzustellen.

Uebrigens hat das hohe Ministerium unter Einem an die Genst'armerie = Genestal = Inspektion die Aufforderung erlassen, sämmtlichen Genst'armerie = Kommanden die angemessene Sorgfalt für den ordentlichen Gebrauch der erhaltenen Einrichtungsstücke zur verantwortlichen Pflicht zu machen, und zu bedeuten, daß jeder durch Verschulden, ober aus Muthwillen entstandene Schaden an solchen Utensilien auf Kosten der Schuldstragenden wurde ersetzt werden.

Indem ich Euere ...... diese hohe Ministerial Bestimmung mit Beziehung auf ben Erlaß vom 21. August 1851 3. 6995\*) zur genauen Darnachachtung und entsprechenden Amtshandlung | mittheile, ersuche ich Sie die unterm 2. Februar b. J. 3. 971 angeordnete Inventirung, wenn dieß noch nicht geschehen, ungefäumt zu Stande zu bringen.

Im Einvernehmen mit dem Genst'armerie Flügel - Rommando wollen Sie ferner bafür sorgen, daß bei jedem Wechsel in dem betreffenden Genst'armerie Rommando bie gesammten Einrichtungsstücke inventarisch übernommen, über den Ersag eines allenfälligen Abgangs oder einer Beschädigung gleichzeitig abgesprochen, und die Einrichtungsstücke dem neu eintretenden Kommandanten mit Hinweisung auf die von dem hoshen Ministerium ausgesprochene Verantwortung gleichfalls inventarmäßig übergeben werden.

Jebe Nachschaffungs - Verhandlung ist übrigens in ber vorgefchriebenen Weise dur hierortigen Entscheidung vorzulegen.

nia się w sokie rozparządzeme wydano rhomorześnie do krajowej Hyrelieyi skar-

howej or Pradxa, na venissione od blice sapytanie, exyllerid

na prowizyje od kapitalów na meże zamienweb.

\*) Midd milew prowing a c. 1697, mr. 131, str. 362.

-awodaux i inkomukuin ala minlena m gie ulaufau . Goluchowefi m. p. sing

<sup>\*)</sup> Siehe im Landes , Gefegblatte, XXXI. Stud, Rr. 256 bie Bitate unter .

#### Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 24. Września 1851,

wydane do wszystkich urzędów odwodowych (za równoczesnem udzieleniem odpisu tegoż Naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie, krajowej Dyrekcyi skarbowej i krajowej komendzie wojskowej),

jako urzędnicy przy pomiarze katastralnym do czasu umieszczeni,
- do służby wojskowej są obowiązani.

Względem obowiązku służenia w wojsku urzędników przy pomiarze katastralnym do czasu umieszczonych, wydane zostało dekretem wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 19. Września b. r. za l. 10060, następujące ebjaśnienie:

Gdy urzędnicy pomiaru katastralnego są tylko do czasu umieszczeni, nie mogą więc do uwolnienia od służby wojskowej z tytułu urzędników stanu żadnego rościć sobie prawa, wszakże zostawia się to do woli ich przełożonych, czyli w razie potrzebowania takiej osoby nie ma ze względu służby być wyjednane u urzędu obwodowego doczasowe uwolnienie jego od tej powinności z mocy ustępu 13 najwyższego patentu rekrutacyjnego z r. 1827\*).

Co oznajmia się urzędom obwodowym dla wiadomości i zachowania się tychże.

Gołuchowski m. p.

адинитой варанты данай педпатана 1294.

# Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 30. Września 1851,

wydane do władz, urzędów i organów tejże podległych,

o postępowaniu stemplowem z kwitami na fundacyje mszalne i na prowizyje od kapitałów na msze zapisanych.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 30. Sierpnia 1851 za l. 18667/364, udziela się w aneksie dla wiadomości i zachowania się wysokie rozporządzenie wydane równocześnie do krajowej Dyrekcyi skarbowej w Pradze, na wniesione od tejże zapytanie, czy kwity na kwoty funduszów mszalnych stemplowi podlegają, i jak co do stempla postępować z kwitami na prowizyje od kapitalów na msze zapisanych.

Krajewski m. p.

<sup>\*)</sup> Zbiór ustaw prowinc. z r. 1827, nr. 141, str. 342.

### Erlaß des Landesguberniums vom 24 September 1851,

an fammtliche Kreisamter, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abschrift an den Borfieher ber Gubernials Rommiffion in Krakau, bie Landes Finang. Direkzion und bas Landes Militar Rommando),

bezüglich der Militarpflicht der zeitlich angestellten Rataftral= Vermeffungebeamten

Bezüglich der Militärpflicht der zeitlich angestellten Katastral-Bermessungsbeamter ist mit Defret des hohen Ministeriums des Innern vom 19. September 1. J. 3. 10060 folgende Erklärung herabgelangt:

Da die Katastral - Vermessungsbeamten nur zeitlich angestellt sind, so können sie auf die Befreiung von der Militär = Dienstpslicht aus dem Titel der Staatsbeamten keinen Anspruch haben, doch bleibt es deren Vorstehern überlassen, im Falle der dienstelichen Nothwendigkeit eines solchen Individuums, dessen zeitliche Befreiung nach dem Absahe 13 der Allerhöchsten Rekrutirungsvorschrift vom Jahre 1827\*) bei dem Kreis-amte zu erwirken.

Wovon bas Kreisamt zur Wiffenschaft und Darnachachtung verftänbigt wirb.

Goluchowski m. p.

#### 294.

## Erlaß der Finanz=Landes = Direkzion vom 30. September 1851,

an die unterftegenden Behörben , Aemter und Organe,

bezüglich der Stempelbehandlung der Quittungen über gestiftete Beträge fur Meffen und der Quittungen über die Intereffen von fur Meffen gestifteten Kapitalien.

In Folge Erlaßes bes hohen Finanz-Ministeriums vom 30. August 1851 Bahl 18667/364 wird im Anschluße eine gleichzeitig an die Finanz-Landes-Direkzior in Prag über die Frage, ob die Dulttungen über gestiftete Beträge für Messen dem Stempel unterliegen, und wie die Duittungen über die Interessen von für Messen gestifteten Kapitalien bezüglich des Stempels zu behandeln sind, erlassene hohe Verordnung zur Wissenschaft und Nachachtung mitgetheilt.

Rrajelvski m. p.

<sup>)</sup> In ber Provinzial: Gefetfammlung vom Jahre 1827, Rr. 141, Geite 342.

# Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 30. Sierpnia 1851, za l. 18667/364, do czeskiej Dyrekcyi skarbowej.

Myśl wyrzeczona w sprawozdaniu z dnia 30. Maja r. b. za l. 13132/920. którego aneks zwraca się, że pokwitowania od księży, lub administracyj kościołów na sumy, które na odprawianie mszy zapisane są, stemplowi nie podlegają zasadza się na tymczasowej ustawie z dnia 9. Lutego 1850, p. t. 48 lit. o, ponieważ takowa nie czyni w tej mierze żadnej różnicy. Przez to jednak nie wyrzeczono bynajmniej, iż kwity na prowizyje od kapitałów na msze zapisanych, są wolne od stempla, albowiem w rzeczach prawniczych dokumenta ku lokowaniu na prowizyję kapitałów funduszowych zachodzące, zawsze odróżnić należy od dokumentów wydawanych na zgodne z fundacyją użycie prowizyi od tych kapitałów. Pierwszym służy wolność od stempla tylko w przypadkach p. t. 48 h. wskazanych, i to pod warunkami tamże poszczególnionemi.

# Adien R. med sied (\* 7821 erdal med effect verlegeneritaris R. neffectelle red El equidit

#### Rozrządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 1. Października 1851,

(Dziennik praw państwa, część LXII., nr. 220, wydana dnia 11. Października 1851),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, wyjąwszy Pogranicze wojskowe,

moca którego nakazuje się władzom sądowym, ażeby prefekturze nad Monte Lombardo-Veneto donosiły o osobach, w imieniu pupila upoważnionych do podnoszenia tamże zapadających rent, równie jak o wszelkiej zmianie tych osób i o ustaniu opiekuństw i kurateli 'dotyczących.

Wydarzyło się, że pewne indywiduum, oznaczone prefekturze nad Monte Lombardo-Veneto, jako opiekun małoletniego w księgi onegoż zapisanego wierzyciela, w imieniu pupila renty podnosić nie przestało, lubo już własność jego, pod względem zastępstwa prawnego, ustała była.

Ministeryjum sprawiedliwości widzi się przeto spowodowanem zobowiązać wszystkie władze opickuńcze, ażeby ile razy idzie o opickuństwa lub kuratele, u których się znajdują papiery kredytowe, lub też inne efekta przez Monte Lombardo-Veneto wydane, donosiły prefekturze zakładu tegoż, pod własną odpowiedzialnością swą, nie oko o osobach, upoważnionych przez władzę nadopiekuńczą do podnoszenia rent takowych, przypadających na rzecz osoby pod pieczą zostającej, lecz też i o wszelkich zmianach w onychże zachodzących, jako i o ustaniu opickuństw i kurateli.

## Verordnung des Finanz=Ministeriums vom 30. August 1851 3. 18667/364 an die böhmische Finanz=Direkzion.

Die in dem Berichte vom 30. Mai l. J. 3. 13132/920, dessen Beilage zustuckseit, ausgesprochene Ansicht, daß die Empfangsscheine der Priester oder der Kirschenverwaltung über Beträge für Messen, welche gestiftet sind, dem Stempel nicht unterliegen, ist im provisorischen Gesetze vom 9. Februar 1850 T. P. 48 lit. 0) gesgründet, indem dasselbe dießfalls keine Unterscheidung enthält. Diedurch ist aber keinesswegs eine Stempelbefreiung der Duittungen über die Interessen von für Messen zur fruchtbringenden ausgesprochen, indem zwischen den in den Rechtsgeschäften zur fruchtbringenden Anlegung der Stiftungs-Kapitalien vortommenden Urkunden und zwischen Urkunden über die Berwendung der Interessen von diesen Kapitalien zu dem Stiftungszwecke jederzeit unterschieden werden muß. Erstere genießen nur in den, in der T. P. 48 h) angedeuteten Fällen, unter den darin enthaltenen Borausssehungen, eine Bestreiung.

#### 295.

## Erlaß des Justizministeriums vom 1. Oktober 1851,

(im Reichs - Gefetblatte, LXII. Stud, Dro. 220, ausgegeben am 11. Oftober 1851),

wirtfam fur alle Rronlander, mit Ausnahme ber Militargrenge,

wodurch den Gerichtsbehörden aufgetragen wird, die zur Erhebung von Renten bei dem Monte Lombardo-Veneto im Namen von Pflegebefohlenen ermächtigten Personen, sowie jede Aenderung dieser Personen und die Erlöschung solcher Vormundschaften und Kuratelen der Präsektur desselben anzuzeigen.

Es hat sich ber Fall ergeben, daß ein Individuum, welches ber Präfektur bes Monte Lombardo-Veneto als Vormund eines Minderjährigen in die Bücher besfelsben eingetragenen Gläubigers angezeigt worden war, die Renten im Namen bes Mündels zu erheben fortfuhr, obgleich seine Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter berfelben bereits erloschen war.

Das Justizministerium findet daher sich eranlaßt, sämmtliche Bormundschafts - Behörden aufzusorbern, so oft es sich um Bormundschaften oder Kuratelen handelt, bei welchen Kredits · Papiere oder sonstige Effekten des Monte Lombardo - Veneto vorhanden sind,
ber Präfektur dieser Anstalt unter eigener Haftung nicht nur diesenigen Personen, welche
von der Ober · Bormundschaft zur Behebung solcher einem Pflegebefohlenen gehörigen
Menten ermächtiget werden, sondern auch die jedesmaligen Aenderungen derselben und
die Erlöschung der Bormundschaften und Kuratelen mitzutheilen.

**R. Krauß** m. p. 200

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 1. Października 1851, (Dziennik praw państwa, część LXII., nr. 222, wydana dnia 11. Października 1851),

którem się obwieszcza postępowanie z obligacyjami bankowemi pięć-procentowemi, na dniu 1-m Października 1851 w rzędzie 104 wylosowanemi.

Odnośnie do okólnika nizszc-austryjackiego Rządu z dnia 29. Października 1829, podaje się do powszechnej wiadomości, iż obligacyje bankowe pięć-procentowe, na dniu 1. Października t. r. w rzędzie 104 wylosowane, od Nru 96.426 aż włącznie do Nru 97,502, wedle przepisów najwyższego patentu z dnia 21. Marca 1818, na nowe w pierwotnej stopie w monecie konwencyjnej uprocentowane zapisy długu stanu wymienione będą.

F. Mrauss m. p.

Grlag bed Juftigminifitriums pom 12 Oftober 1921

(in Myidds Coleman, LXII. Seid. Die 200 autastien an 11 Clause 1851)

auburch des Gericht befärden aufgetros a wied hie zur Esbesung von Neuten bei dem Maate Lauscherendonkensetz im Conten ung Africkellenen ernfahrigeren ernfahrigeren die Gelüschung sol tigten Personen, sämle 3ebe Genderung derbeschen und die Gelüschung sol

Es bat fich ver Aull ergeben, bos ein Andirirgum welden der Toffflice von Nonle Laumarile – beweise eld Weimund eine Miederfahrtzen in die Origer bestelle den eingereigenen Gleinlichen nogrieche werden war die Newton im Ramen des Bründelt zu erheben sorbeiten beitelben

Das Justigneinfferium finder daber fich eranlost, schmmilde Wernnundsgaffunger Berdeben aufguspaben, in ale at sich nor Gernnundschaften oder Kurenteilen handelt, ver welle chen krobits Aben krobits Angiere voor fanzige Estellen ver Aben krobits Lombardu – Vergen varhinden zich der Präseleier viesen Verschung einer Harbeit nur dieserigen Werschen, welche von der Stere Vormundsschaft und Liebenung solcher einem Afrese Vormundsschaft und Verbeitung solcher einem Afrese einkan gehörigen Verschung ber Vormundschaften und die solchen und Kuralelen mitzungen verschen und

Erlaß des Finanzministeriums vom 1. Oktober 1851, (im Reichs = Gesethlatte, LXII. Stud, Nro. 222, ausgegeben am 11. Oktober 1851),

womit die Behandlung der am 1. Oftober 1851 in der Serie 104 verloften Banko : Obligazionen zu 5 Perzent kundgemacht wird.

Mit Beziehung auf die Zirkular - Verordnung der niederösterreichischen Regierung vom 29. Oktober 1829 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die am 1. Oktober d. I. in der Serie 104 verlosten Banko = Obligazionen zu 5 Perzent von Nr. 96,426 bis einschließig Nr. 97,502, nach den Bestimmungen des Allerhöchsten Pa-tentes vom 21. März 1818 gegen neue, zu dem ursprünglichen Zinskuße in Konvenzions - Münze verzinsliche Staats = Schuldverschreibungen umgewechselt werden.

Ph. Krauß m. p.

#### DOS

Erfaß des Finanzwinisteriums vom 1. Ofiober 1851, (im Rates Gregories aus 11, Cuober 1851),

were die Reberthoog bei and 3. Officer 1951 in her Serie 18th verlogen werte der

ung Asylening auf il. Zirlau-Tenoromy die alberdürschieligen Begierung vom 20. Otrober 1829 nich par allgemeine Kendinis gebraht, das die am 1. Oldober I. I. der I. Die Seische Son ikk. II. der II.

Ph. Reaus m. p.